Mef

N= 26.

A 48 az

# Posener Intelligenz Blatt.

Connabends, ben 30. Mart 1822.

Angekommene Fremde vom 25. Marg 1822.

Hr. Gutebesitzer M. Schlen aus Ralisch, I. in Neo. 99 Wisbe; Hr. Gutsbesitzer v. Grabsti aus Jabkowo, Hr. Kommissarius Ruterski aus Vawlowice, I. in Neo. 116 Breitestraße; Frau Pächterin Mikari aus Czocz, I. in Ne. 187 Wasferstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Chmara aus Gniewkowo, I. in Ne. 26 Walischei; Hr. v. Kessel, Capitain vom 18. Infanterieregiment aus Franstadt, I. in Neo. 242 Breslauerstraße.

Den 26. Mary.

Hr. Senator v. Nakwaski aus Paris, 1. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Abvokat Kaulfuß und Hr. Eriminalrichter Ezeplinius aus Frausaut, Hr. Gutsbesitzer v. Petworowski aus Bielewo, 1. in Nro. 251 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Wenkersti aus Zakrzewo, 1. in Nro. 392 Gerberstraße; Hr. Kausmann Bonnet aus Berlin, 1. in Nro. 165 Wilhelmsstraße; Hr. Deconom Pfeisfer aus Berlin, 1. in Nro. 210 Wilhelmsstraße; Hr. Churzewski aus Tarznowo, 1. in Nro. 100 Walischei.

Den 27. Marg.

Frau Gutebefigerin v. Dombrowska aus Winnagora, Fr. Gutsbesisserin v. Rossewska aus Wola, Hr. Capitain Bothe aus Glat, I. in Nro. 243 Bred-lauerstraße; Hr. Pachter Sawade aus Prokupen, Hr. Geistlicher Gizewski aus Rolaczkowo, Hr. Geistlicher Vizkowicz aus Bienkowo, I. in Nro. 384 Gerberstr.; Fr. Gutsbesisserin v. Bronisz aus Bieganowo, I. in Nro. 187 Wafferstraße.

A b g e g a n g e n. Hr. Deconomie-Commissarius Suter n. Somnice, hr. Commissarius Ober-feld n. Uchorowo, hr. Probst Schatkowski n. Lukowo, hr. Agart n. Czerniejewo, hr. v. Krasinski n. Suchorzewo, hr. Landrath v. Moszczynski n. Wreschen, hr. Stanke n. Schrimm, Fr. v. Kalkstein und Fr. v. Swinarska n. Schocken, hr. Senator Castellan von Nakwaski n. Warschau, hr. v. Potocki n. Wronczyn.

Gbietal=Citation.

Die unbefamten Glanbiger ber Raffe bes Ronigl. Preug. 18ten (3ten Deftpreuf. ) Infanterie = Regimente nebft beffen Garnison = Compagnie, welche aus bem Jahre 1821. Unspruche an die ac= bachte Raffe zu haben vermeinen, wer= ben hiermit aufgefordert, in dem auf ben Iften Juni d. J. Bormittage um 9 Uhr bor bem Deputirten Landgerichte = Mffef= for Schneiber angesetten Liquidations= Termine in unferm Gerichts = Schloffe entweder perfonlich ober burch julagige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Unfpruche anzumelden, und mit den nothis gen Beweismitteln zu unterftuken, im Kalle ihres Ausbleibens aber zu gewärti= gen, daß fie mit ihren Unspruchen an gebaebte Caffe praclubirt und nur an die Perfon besjenigen werden verwiesen wer= ben, mit bem fie contrabirt haben.

Pofen den 10. Januar 1822. Konigl. Preuß, Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Wierzyciele niewiadomi kassy Król. Pruskiey 1890 (390 Zachodnio-Pruskiego) pułku piechoty iakoteż kompanii garnizonowey z roku 1821, do wspomnioney kassy pretensye mieć mniemający wzywają się ninieyszem, aby się na terminie

dnia 1. Czerwca r. b., o godzinie 9. przed Deputowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego Schneider, w zamku paszym sądowym, osobiście lub przez pełnomocników prawem dozwolonych stawili, pretensye swe podali, i takowe dowodami stósownemi wsparli, w razie zaś niestawienia się spodziewali się, iż z pretensyami swemi, do wspomnioney kassy prekludowanemi, i tylko do osoby tey wskazanemi zostaną, z którą w kontrakty wchodziły.

W Poznaniu d. 10. Stycznia 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftatione=Patent.

Das hiefelbst unter Mr. 421 auf ber Gerberstraße belegene, ben Backermeister Carl Gottfried Aretschmerschen Erben gehöri= ge Grundstück, welches nach ber gericht= ilchen Tage auf 7652 Athlr. 6 ggr. 10 Patent Subhastacyiny.

Nieruchomoćć pod liczbą 421. na ulicy Garharskiey położona, i do Sukcessorów piekarza Karola Bogumiła Kretschmer należąca, która podług taxy sądowey na 7652. Tal. 6. dgr. 10. den. otaxowaną została, w celu zaspokoienia Wierzycieli pu-

b'. gewurdigt worben, foll Behufs Befriedigung der Glaubiger bffentlich an ben Meistbietenben verkauft werben, und die Bietungstermine find auf

ben 23. Februar ben 27. Upril: und ber percintorische Termin auf

ben 25. Juni 1821, vor dem Landgerichtsrath Brückner Morgens um 11 Uhr in unserm Instruktionszinnner angeseht. Alle Kauflustige werden zu demselben worgeladen, ihre Gebote zu Protokoll zu geben, und zu gewärtigen, daß der Zuschlag erfolgen wird, insofern nicht gesehliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Die Bedingungen konnen in der Regi= ffratur eingesehen werden

Posen den 5. November 1821.

Konigl. Preug. Landgericht.

blicznie więcey daiącemu sprzedaną być ma, i termina licytacyjne

na dzień 23. Lutego, na dzień 27. Kwietnia

i termin zawity

na dzień 25. Czerwca r. 1822., przed Deputowanym Brukner, Konsyliarzem Sądu naszego znana o godzinie 11. w naszey Izbie instrukcyjney wyznaczone zostały. Wszyscy ochotę kupna mający zapozywają się, aby licyta swe do protokołu podali i spodziewali się, że przyderzenie nąstąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie bedą.

Warunki w Registraturze przey-

rzane być mogą.

Poznań d. 5. Listopada 1821. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebittal = Citation.

Die unbekannten Gläubiger der Kaffe bes Königl. Preuß. aten Bataillons Mr. 38, (Posenschen) des 3ten kombinirten Reserve-Landwehrregiments, welche Ansspräche aus den Jahren 1820 und 1821 an die gedachte Kasse zu haben vermeizuen, werden hiermit aufgefordert, in dem auf den 16 ten April 1822 Bormitta 6 um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts-Rath Culemann in uns

Zapozew Edyktalny.

Wierzyciele niewiadomi kassy Król. Pruskiey Batalionu Nro. 38go (Poznańskiego) 3go skombinowanego odwodowego obrony kraiowey Regimentu, zlat 1820. i 1821 do wspomnioney kassy pretensye mieć mniemaią, wzywaią się ninieyszem, aby się na terminie dnia 16. K wietnia 1822., zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Konsyliarzem ferm Gerichtsschlosse angesetzten Liquidations-Termin entweder persönlich, oder durch zuläßige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Ansprüche anzumelden und mit den nöthigen Beweismitteln zu unterstützen, im Falle ihres Ausbleibens aber zu gewärtigen, daß sie mit ihren Ansprüchen an gedachte Kasse prächwirt, und nur an die Person desjenigen werden verwiesen werden, mit dem sie kontrahirt haben.

Posen ben 15. December 1821. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Sądu Ziemiańskiego Culemann, w zamku naszym sądowym, osobiście lub przez Pełnomocników prawem dozwolonych stawili, pretensye swe podali, i takowe dowodami stósownemi wsparli, w razie zaś niestawienia się spodziewali się, iż z pretensyami swemi do wspomnioney kassy prekludowanemi, i tylko do osoby tey wskazanemi zostaną, z którą w kontrakty wchodzili.

Poznań d. 15. Grudnia 1821. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Edictal = Citation.

Die etwanigen unbekanten Glaubiger ber Caffe bes 2. Bakaillons (Schrimmsschen) 19. Landwehr-Regiments, welche für das laufende Jahr 1821 Unforderungen an die gedachte Casse zu haben glausben, werden hierdurch vorgeladen, diese in dem auf den 16. Upril 1822 Bormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtsrath Roquette im hiesigen Vartenen-Zimmer angesetzten Termin anzumelden und nachzuweisen. Die Ausbleibenden werden ihrer Rechte an die Casse für verlustig erklärt und bloß an die Person desjenigen, mit dem sie contrahirt haben, verwiesen werden.

Rrotofin ben 10. December 1821. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Królewsko Pruski Sad Ziemiańw Krotoszynie wzywa ninieyszem publicznie wszystkich wierzycieli kassowych, którzy do kassy 2go Batalionu (Sremskiego) Pulku 1990 siły zbroyney z roku bieżącego 1821. pretensye mieć mniemaia, aby takowe w terminie na dzień 16. Kwietnia 1822., o godzinie 10. zrana przed Deputowanym W. Sędzią Roquette, w Izbie tuteyszey dla stron przeznaczoney zameldo. walii udowodnili. Niestawaiący zaś pretensye swe utracą i tylko do o. soby, z którą w układy weszli odesłanemi zostaną.

Krotoszyn d. 10. Grudnia 1821. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftatione Patent.

Die im Großherzogthum Posen im Bomster Kreise ohnweit der Stadt Wollsstein gelegenen und zur Florian v. Dziemsbowskischen Koncursmasse gehörigen Güster Vowodowo und Großschelte, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 47 252 Ktl. 17 gGr. 10 d. abgeschäht worden, sollen auf den Antrag des Königl. Langerichts zu Guesen, welches den Koncurs dirigirt, disentlich verkauft werden. Es werden daher alle diezenigen, welche diese Güter zu kaufen gesonnen, und zahlungsfähig sind, hierdurch aufgesordert, sich in den dazu angesetzen Terminen

- 1) ben 27. Februar
- 2) den 29. Mai
- 3) den 28. August 1822,

wovon der letzte peremtorisch ist, auf dem biesigen Landgerichte, jedesmal Vormitztags um 9 Uhr, vor dem Herrn Landgerichts: Asserber Ferson-lich oder durch gesehlich zulässige Bevostunächtigte einzusinden, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, daß an den Meistbietenden, wenn keine gesetzlichen Hindernisse eintreten, der Zuschlag mit Einwilligung der Gläubiger erfolgen wird.

Die Tare ber Guter kann täglich in unserer Registratur nachgesehen werben.

Mcferit ben 8. November 1821.

Roniglich = Preug. Landgericht

Patent Subhastacyiny.

Dobra w Xięstwie Poznańskim w Powiecie Babimostskim nie daleko od miasta Wolsztyna położone, i do massy konkursowey Floryana Dziembowskiego należące, Powodowo i Gross Nelke, które podług taxy sądowey na 47,252. Talarów 17. dgr. 10. den. ocenione, na wniosek konkurs prowadzącego Sądu Ziemiańskiego w Gnieźnie, publicznie sprzedane być maią.

Wzywaią się przeto ninieyszem wszystkie, ochotę nabycia tych dóbr maiące, i w stanie zapłacenia będące osoby, aby się na wyznaczonych do tego terminach, iako to:

1) dnia 27. Lutego,

2) dnia 29. Maia, } 1822.,

3) dnia 28. Sierpnia, J z których ostatni peremptorycznym iest, w mieyscu posiedzeń Sądu tuteyszego każdego razu, o godzinie 9. zrana przed Ur. Jentsch, Assessorem osobiście, lub przez upoważnionych Pełnomocników zgłosiły, licyta swoie podały, poczem naywięcey daiącemu, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą, za zezwoleniem Wierzycieli dobra wspomnione przybite zostaną.

Z resztą taxa tych dóbr każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

Międzyrzycz d. 8. Listopada 1821. Królewskko-Pruski Sąd Ziemiańs. Subhaffations = Datent.

Das in der Stadt Bentschen Meserister Kreises in der Vorstadt unter Nro. 118 belegene, dem Johann Gottlieb Schütz gehörige dürgerliche Grundsfück, welches uach einer unterm 24. Juli d. J. gerichtlich aufgenommenen Taxe auf 3,313 Athl. 8 gGr. abgeschätzt worden, foll auf den Antrag eines Real = Gläubizgers im Wege der Execution öffentlich verkauft werden.

Es werden daher alle biejenigen, welche dieses Grundstück zu kaufen gesonnen besitz und zahlungsfähig find, hierdurch vorgeladen, in denen

auf den 23. Januar, auf den 15. März, auf den 17. Mai 1822.,

vor dem Herrn Deputirten Langerichts = Rath Fleischer angesetzten Terminen, von denen die beiden erstern in unserm Sessions=Saale, der letzte welcher peremtverisch ist, aber in der Stadt Bentschen abgehalten werden, wird, entweder persöulich oder durch gehörig legitimirte Bevollmächtige zu erscheinen, ihr Gebot abzugeben, und hat demnächst der Meistebietende, wenn keine gesetzliche Hindernisse eintreten, den Zuschlag zu gewärtigen

Die Tare und die Kaufbedingungen konnen täglich in unserer Registratur nachgesehen werben.

Meferig ben 27. September 1821. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacyi.

Grunt mieyski, w Mieście Zbąszyniu powiecie Miedzyrzeckim na predmieściu pod Nr. 118, położony, i Ianowi Bogumiłowi Schütz należący, który podług taxy pod dniem 24. Lipca r. b. sądownie sporządzoney, na 3,313 Tał. 8 dgr. ocieniony został, ma bydź na domaganie się iednego z Wierzycieli rzeczowych publicznie, drógą exekucyi sprzedany.

Wzywamy zatem wszystkich tych, którzyby grunt ten kupić chcieli, i posiadać go wstanie są, aby się w terminach

> na dzień 23 stycznia na dzień 15. Marca na dzień 17. Maia 1822;

przed Deputowanym Sądu Ziemiańskiego Ur. Fleischer wyznaczonych, z których dwa pierwsze w izbie naszéy sessyonalnéy, ostatni zaś, który iest premtorycznym, w mieście Zbąszyniu odbytemi będą, osobiście, lub przez dostatecznie wylegitymowanych Péłnomocników stawili, ilicyta swe podali, poczem nazwięcey daiący przysądzenia, iezeli przeszkody prawne nie zaydą oczekiwać ma.

Taxa i warunki kupna codziennie w registraturze naszey przeyrzanemi bydź mogą.

Międzyrzecz dnia 27. Września 1821.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

thirts sint & The

Ebictal=Citation.

- Ueber bie Berlaffenschaft bes am 75. Movember 1818 zu Lobsens verstorbe= nen Sandelsmanns Michael Jobel ift auf ben Untrag bes Vormundes feines min= derjährigen Sohnes ber erbichaftliche Li= anidations = Prozes erdfinet und zur Ron= notation und Musmeisung ber Forberun= gen an die Nachlaß = Maffe ein Termin auf den 4. Juni 1822 Vormittags um 9 Uhr vor bem Landgerichts = Rath Lowe, angesett worden. Sammtliche Glaubiger werden zu diefem Termine un= ter ber Warnung vorgelaben, bag bie Musbleibenben ihrer etwanigen Borrechte perluftig erklart, und mit ihren Unfpruchen nur an basjenige verwiesen werben follen, was nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger von ber Maffe noch ubrig bleiben mochte. Denjenigen Glau= bigern, welche burch ju weite Entfer= unng, ober andere legale Chehaften an ber perfonlichen Erfcheinung gehinbert werden, und benen es am biefigen Orte an Bekanntschaft fehlt, werben ber Landgerichtsrath Schlegell, Juftige Commiffarius Botte und Juftig = Com= miffarius Schumann hiefelbft zu Manda= tarien in Vorschlag gebracht, um einen berfelben mit Informazion und Boll= macht zur Liquidirung ihrer Forderun= gen zu verfeben.

Schneidemuhl ben 28. December 1821.

Zapozew Edyktalny.

Nad maiatkiem starozakonnego Michała Johel kupca, w dniu 15. Listopada 1818 w mieście Łobżenicy zmarłego, na wniosek opiekuna pozostałego po nim małoletniego syna proces sukcessyino likwidacyiny w południe dnia dzisieyszego otworzonym i do konnotacyi, i wykazu pretensyi do massy spadkowey przez kogożkol-

wiek mianych, termin na

dzień 4. Czerwcar. b. przed południem o godzinie g. przed Delegowanym Sądu naszego Wnym Loewe, wyznaczony został. zywamy przeto ninieyszym na termin ten wszystkich massy rzeczoney Wierzycieli, z zagrożeniem, iż niestawaiący wszelkich praw pierwszeństwa, iakieby im przed innemi służyły, pozbawieni, i z pretensyami sweme do tego tylko przekazani zostana, coby po zaspokoleniu zgłaszaiących się Wierzycieli z massy pozostało. Wierzycielom którym zbytna odległość pobytu, lub inne prawne przeszkody osobistego nie dozwalają przybycia, w braku szczególnéy w mieyscu znaiomości proponujemy Panów Schlegell, Betke i Schuhmann Kommissarzy Sprawiedliwości przy Sądzie naszym, z których iednego Pełnomocnikiem obrać i potrzebną do pilno. wania praw swoich informacya opatrzyć będą mogli.

w Pile dnia 28. Grudnia 1821.

Konigl. Preußisches Landgericht. Król. Prus. Sąd Ziemiańsk

Ebictal = Citation.

Auf den Antrag ber Anna Maria ge= bornen Dfieceta verchelichten Rumpft biefelbft, wird beren Chemann ber Musques tier Unbreas Rumpft aus Baiern gebur= tig, mit welchen fie fich bor ungefahr 25 Jahren, wo berfelbe bei bem von Ctodbaufenfchen Infanterie-Regimente in ber erffen Compagnie ftant, verebelichte, vor 20 Jahren aber befertirte, und feit die= fer Zeit über fein Leben ober Aufenthalt nichts hat horen laffen, wird hierourch aufgefordert, fich in bem auf den 25. Mai 1822 fruh um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts = Auscultator Rathftock biefelbft anberaumten Termine personlich zu gestellen, und die Infiruc= tion ber, wegen boslicher Berlaffung gegen ihn von feiner Chefrau angebrachten Chescheidungeflage, bei feinem Ausbleis ben aber zu gewärtigen, bag bie Che mit ber Rlagerin burch ein Erkenntniß getrennt, und feiner verlaffenen Chefrau bie anderweitige Verebelichung nach ben Geschen gestattet werden wird.

Franftadt ben 15. Oftober 1821. Ronigl. Preugifches Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Anny Maryi z Osieckich Rumpst tu w Wschowie mieszkaiące, wzywa się ninieyszem mąż muszkieter Andrzey Rumpst, rodem z Bawaryi, z którym może przed 25. latami kiedy terże był muszkieterem w pierwszey kompanii Regimentu piechoty Stockhausen w śluby małżeńskie weszła, a który przed 20stu latami dezerterował, i od tego czasu o swem pobyciu iakoli o życiu swoiem iescze żadney dotąd niedał wiadomości, ażeby się w terminie na

dzień 25. Maia 1822., o godzinie 9tey zrana przed Deputowanym Askultatordm Ruthstock wyznaczonym, osobiście stawił, i przy Inserukcyi w sprawie rozwodowey z przyczyny złośliwego oddalenia się przez żonę jego rozpoczętey, był przytomny Zaś w razie niestawieniem swego spodziewał się, iż małżeństwo z powodka przez wyrok rozwiązanem, i żonie przez niego oppisczoney wniście w dalsze związki małżeńskie stosownie do prawa dozwolonem bedzie.

W Wschowie d. 13. Paździer. 1821. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

## Beitage zu Mr. 26. des Posemer Intelligenz Blatts.

Subhafiations : Vatent

Auf den Antrag der Erben soll das zu dem Töpfermeister Sichockischen Rachlasse gehörige, hieselbst in der Friedrichsstraße Mro. 18. belegene massive Haub indbst Zubehör, welches auf 2196 Athle. 7 ggr. 4 pf. gerichtlich taxirt worden, anderweit auf Gefahr und Kosten des vorigen Meistbietenden, in Termino

a) den 1. April

b) den I. Juni | a. f.

c) den 7. August

por dem Herrn Landgerichtsrath Dannenberg öfficielich im eiesigen Landgerichts-Locale an den Meistbietenden verkauft werden.

Sahlungs- und besigsabige Kausliebhaber werden eingeladen, in diesem Termine zu erscheinen, ihre Gebote zu verlowtbaren, und hat den in dem lehten Termine, welcher peremtorisch ist, meistbictend Gebliebene den Zuschlag umsehlbar zu gewärtigen, wenn nicht gesetzliche Usuflande eine Ausmahme zulassen.

Bromberg den 29. November 1821:

Konigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhatacyiny.

Na wniosek Sukcessorów ma być dómostwo murowane wraz z przynależytościami, tutay na ulicy Eryderyka pod liczbą 18. stoiące, do pozostałości garncarza cichockiego należące, które na 2196. Tal. dgr. 4. sądownie ocenione, powtórnie nakoszt i ryzyko przeszłego plus licytanta w terminach

a) dnia 11 Kwietnia)

b) dnia 1. Czerwca r. p.

c) dnia 1. Sierpnia

przed Ur. Danenberg Sędzią Ziemiańskim, publicznie w lokalu tuteyszego Sądu Ziemfańskiego naywięcey daiace nu sprzedane.

Wzywamy przeto zdolnych do zapłaty i posiadania ochotników kupna, aby w tychże terminach stawih się, i swe oferty ogłosili, a zaś ten który w ostatnim zawitym terminie naywięcey dającym zostanie, może się spodziewać niezawodnie przybicia, ieżeliby prawne przeprzepisy iakowego niedoznawałowyjątku:

W Bydgoszczy d. 29. Listop 1821. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Bekanntmachung

Das Kbnigl. Landgericht zu Bromberg macht bekannt, daß in Folge des zwischen dem Kausmann Gedalja Salamonson aus Lobsens und der Ernestine Lewy, im Beistande ihres Vaters des Kausmanns Lenser Moses Lewy aus Inowraciaw au 22. Fanuar 1822 geschlossenen Ehevertrags, zwischen Contrahenten die Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen worsden ist.

Bromberg ben 29. Januar 1822. Koniglich Preuß. Landgericht.

#### Ob wiesczenie.

Królewski Sąd Ziemiański w Bydgoscy czyni wiadomo, iż wskutek kontraktu ślubnego pod dniem 22. Stycznia r. b. między kupcem Gedalia Salamonson z Łobżenicy i Ernestyną Lewi w assystencyi iey oyca kupca Leyser Mozes Lewy z Inowrocławia zawartego, wspolność majątku wyłączoną została.

Bydgoscz d. 29. Stycznia 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański,

#### Subhaftations = Patent.

Der hiefelbft auf bem Schwedenberge belegene, jur Rammer = Director b. Beper= feben Liquidations = Maffe gehbrige, aus 1 Morgen und 145 DR. bestehende Dbfigarten, welcher nach der gerichtlichen Taxe auf 140 Mtir. 13 gGr. 4 pf. ge= wurdigt worden ift, foll auf den Untrag bes Curators-Maffa Juftig-Commiffarins Mette ju Frantfurth an ber Dber offent= lich an den Meiftbictenden verfauft wer= ben, und ber Bietunge=Termin ift auf ben 3. Mai a. f. Morgens um 9 Uhr in unferm Juftructions = 3immer bor bem herrn Landgerichterath Robler angesett. Befitfahigen Raufern wird Diefer Termin mit dem Bemerfen befannt gemacht, baf in bemfelben bas Grundfiuef bem Deift= bietenben zugeschlagen, und auf bie etwa nachher einkommenden Gebote nicht wei= ter geachtet werben foll, infofern nicht gefetzliche Grunde bies nothwendig mas

Patent Subhastacyiny.

Sad tutay na Szwedzkiey górze położony, do massy likwidacyiney Dyrektora Kamery Ur. Bayer należący,
z 1. morgi i 145 pr. składaiący się,
który podług sądowey taxy na 140
Tal. 13 dgr. 4 d. oceniony został,
na wniosek kuratora massy Kommissarza Sprawiedliwości Metke w Frankfurcie nad Odrą, publicznie więcey
daiącemu sprzedany bydź ma. Którym końcem termin licytacyi na dzień
3. Maia r. prz. o godzinie 9tey zrana wizbie naszey instrukcyjney przed
Ur. Koehler Konsyliarzem Sącu Ziemiańskiego wyznaczony został,

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym, z nadmienieniem: iż w takowym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieże;

Die Raufbedingungen werden im Termine befannt gemacht werben, und fann die Tare ju jeder Zeit in unferer Regiftratur eingeseben merben.

Bromberg ben 13. December 1821.

Subhastations=Patent.

Das jum Rachlaffe bes Badermeifters Johann Chriftian Weftphal geborige, in ber Ctadt Unruhftadt Bomfter Rreifes unter der Mr. 104 belegene haus nebst Braugerechtigfeit, hofraum und einem Ctalle, welches gerichtlich auf 803 Mtlr. abgeschäft worden ift, soll im Wege einer freiwilligen Gubhaftation Behufs Museinandersetzung ber Erben bffentlich an ben Meifibietenben gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden.

Bu bem Ende haben wir einen Termin auf ben 22. April 1822 Bormittage um o Uhr vor dem herrn Landgerichte= Affessor Jentsch zu Unruhstadt anberaumt, wozu Kaufluftige und Befitfas bige hierdurch vorgeladen werden, ihre Gebote abzugeben, und hat ber Meifibietende mit Bewilligung der Erben ben

Zuschlag zu gewärtigen.

Die Tare und Raufbedingungen fon= nen täglich in unserer Registratur nach= gesehen werden.

Meferig ben 17. December 1821.

prawnę tego nie będa wymagać powody.

Warunki kupna w terminie ogłoszone będą, i taxa każdego czasu w Registraturze nasżey przeyrzaną bydź może.

Bydgoscz d. 13. Grudnia 1821. Roniglich: Preuß. Landgericht. Krolewsko - Pruski Sad Ziemianski.

#### Patent Subhastaeyiny.

Dom do pozostałości Piekarza Jana Krystyana Westphal należący, w mieście Kargowie, Powiecie Babimosikim pod liczbą 104. położony, który wraz z prawem rolaenia piwa, podworzem, i staynia, urzędownie na 803. Tal. oceniono, ma być droga dobrowolney subhastacyi celem uczynienia działów pomiędzy spadkobiorcami, naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłata, publicznie sprzedany.

Tym końcem wyznaczony iest ter-

dzień 22. Kwietnia 1822. o godzinie 10tey zrana przed Deputowanym Assessorem Jentsch, w mieście Kargowie, na który ochotę kupna maiących i posiadania zdolnych ninieyszem wzywamy, aby się na nim stawili, i licyta swoie podali. Poczem naywięcey ofiarujący przysądzenia, za zezwoleniem spadkobrańców oczekiwać ma.

Taxa i warunki kupna codziennie w Registraturze naszey przeyrzane

być moga.

Międzyrzecz d. 17. Grudnia 1821. Abnigl. Preußisches Landgericht. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffatione Pafent.

Das zu Schneibemuhl unter Dr. 373 belegene, ben Johann Radtkeichen Er= ben jugehörige Saus, auf dem Ctabt= berg, nebst Scheune und Stallungen, fieben Studen Uder, fieben Biefen und einem Garten, welches nach ber gericht= lichen Taxe auf 2325 Rilr. gewürdigt worden ift, fall auf den Antragider Er= ben theilungshalber offentlich an ben Meifibietenben verlauft werben, und ber Bictungstermin ift auf ben 20. April f. 3. vor bem Landgeria:terath Arfiger Morgens um to Uhr allhier angesett. Besithfabigen Raufern wird biefer Termin mit ber Nachricht befannt gemacht, bag bas Grundftuck bem Meiftbietenben gugeschlagen und auf die etwa nachher ein= kommenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, insofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen. Tare fann gu jeber Zeit in unserer Regi= fteatur eingesehen werben.

Schneibemuff ben 26. Novbr. 1821.

Ronigl, Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Dom w tutey szem mieście na przedmieścin Miejska Góra zwanym, pod Nr. 373. położony, wraz z stodoła, chlewami, 7 zagonami roli, 7 lakamii iednem ogrodem, Sukcessorem Jana Radke z tad należacy, który podlug taxy sadownie sporaadzoney, na 2325 tal. iest oceniony, na 2adanie Sukcesserów w celu uskuteczniemia działów, publicznie naywięcey daiącemu, sprzedany bydź ma, którym końcem termin licytacyjny na dzień 20. Kwietnia 1822 zrana o godzinie 10. przed Sedzią Ziemiańskim, W. Krüger, w mieyscu wyznaczony zostął. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym, z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd miany nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody. Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzana bydź może.

w Pile d. 26. Listopada 1821.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Es follen in Termino den Ir. April c. auf dem Borwerke Niestronno, Amts Rysfero, verschiedene abgepfändete Mobislien und Bieh, als Pferde, Rindvich, Schweine, Menbels, Haussund Eind Birthsschweine, Menbels, haussund Birthsschweine der Masgen wed etwas Wäsche, vor einem Deputirten des Friedensgerichts gegen baare Zahlung in Prouß. Courant-Gelde an den Weistbietenden verkauft werden, wozu wir Kauslussige hierdurch einladen.

Adnigl. Preuß: Friedend: Gericht.

Cubhaftationd=Patent.

In Folge Auftrags bes Koniglichen Hockloblichen Landgerichts zu Fraustabt foll bas unter Dr. 63 zu Reiffen belege. ne, den Carl Christian Jobsschen Erber zugehörige Wohnhaus, welches auf 100 Mtlr. abgeschätzt ift,-im Wege ber freiwil= ligen Subhastation offentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben. 2Bir haben hierzu einen Termin auf ben 27. April b. 3. in loco Reiffen angesett, und laden Kaufluftige hiermit ein, in Diesem Termine zu erscheinen, und ihre Gebote abzugeben. Der Meiftbiefende hat den Zuschlag dieses hauses nach er= folgter Genemigung ber fompetenten Behorde zu gewärtigen.

Liffa ben 13. Februar 1822. Ronigl, Preuß, Friedensgericht.

Ob wiesczenie.

Maia bydź w terminie

dnia 11. Kwietnia r. b.
w folwarku Niestronnie Amcie Ryszewskim, rozmaite mobilia, iako to:
konie, bydło, świnie, meble, domowe i gospodarcze porządki, oraz kryta
bryczka i nieco bielizny, przez Deputowanego od Sądu Pokoiu za gotowa
zaraz zapłatą w Pruskim kurancie, naywięcey daiącemu sprzedane, dojczego
ochotę kupna maiących ninieyszcan
wzywa się.

Trzemeszno d. 24. Lutego 1822. Królewsko-Prusi Sąd Pokoiu.

Patent subhastacyiny.

W skutek zlecenia Prześwietnego Sadu Ziemiańskiego Wschowskiego dom w Rydzynie znaydujący się, pod Nr. 63 położony, i dziedzicom Karola Krystyana Jobs należący, na talarów 120 otaxowany, droga subhastacyi wolney wiecey daiącemu publicznie ma bydź przedany, Oznaczywszy do tego termin na dzień 27. Kwietnia r. b. w Rydzynie, wzywamy ochotę do kupienia maiących, aby na terminie tym stanęli, i licytum swoie oddali. Więcey daiący przybicia tego domu po approbacyi ze strony Sadu właściwego nastąpić maiącey oczekiwać može.

Leszno d. 13. Lutego 1822.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Gubhaftations=Patent.

Den 26. Juni c. sollen im Auftrage bes Königl. Landgerichts zu Schneides muhl auf ber hiesigen Gerichtöstube die zu dem Johann Lempschen Nachlasse geshörigen, in der Stadt Wisek belegenen Grundstücke, bestehend aus einem Hause nebst Hofraum, einem Stalle, einem hinter dem Hause belegenen Baumgarten und einem auf der sogenanten Obora besindlichen Küchengarten, welches alles auf 151 Ktlr. 12 ggr. gewürdigt worsden, an den Meistbietenden verkauft werzden.

Besitzschige Kauslustige werben baher zu bem angesetzen Termin eingeladen. Die Tare von den Grundstücken kann jedesmal in unserer Registratur eingesehen werden, und der Juschlag soll an den Meistbietenden erfolgen, insofern gesetzliche Gründe nicht eine Ausnahme gestatten. Zugleich werden sämmtliche unbekannte Gläubiger hierdurch aufgesfordert, in dem angesetzten Termine zu erscheinen, ihre Forderungen zu liquidizen und zu justisszien widrigensalls sie damit präckudirt werden sollen.

Lobsens den 28. Februar 1822. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung.

Jufolge ber Requisition bes Königt. Inquisitoriats d. d. 12. Febr. c. sollen bie von dem gewesenen Pachter v. Kalines zu Moncznis wegen einer von ihm begangenen 3011- Defraudation in Beschlag genomemenen:

### Patent Subhastacyiny.

Dnia 26. Czerwca r. h. maią bydź wskutek zleceenia Król. Sąda Ziemiańskiego w Pile w izbie tutey szey sądowey, do pozostałości Jana Lempę należące, w mieście Wysoce położone grunta, składaiące się z domu z podworzem, z stayni i z ogrodu owocowego za domem położonego i z ogrodu warzywnego na tak zwaney Obora położonego, co wszystko ogółem na 151 Tal. 12 dgr. ocenionem zostało, naywięcey daiącemu sprzedane.

Do 'posiadania zdolnych i do kupienia ochotę maiących ninieyszem

na termin ten zapraszamy.

Taxa może bydź każdego dnia w Registraturze naszey przeytzaną. Przysądzenie naywięcey daiącemu nastąpi, ieżeli prawne okoliczności excep-

cyi nie zezwolą.

Zarazem wzywaiąsię wszyscy niewiadomi Wierzyciele, aby na wyznaczonym terminie się stawili, pretensyę swe podali i udowodnili, wrazie bowiem przeciwnym z niemi prekludowanemi zostaną.

Lobženica d. 28. Lutego 1822.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

#### Obwiesczenie

W skutek rekwizycyi Królewskiego Inkwizytoryatu w Koźminie z dn.
12. Lutego r. b. maią bydź byłemu
possessorowi w Mącznikach Ur. Kalinskiemu, względnie popełnioney
przez niego defraudacyi cła zafantowane owce, iako to:

63 Schbose,

14 Mutter: Schaafe,

2 jabrige Mutter-Lammer,

4 zweijahrige Schöpfen = Lammer,

in termino ben 19. April a. c. fruh inn 9 Uhr hier vor dem Gerichts-Locale gegen gleich baare Dezahlung an den Meistvietenden öffentlich verkauft werden; es werden daher Kauflustige hierdurch vorgeladen, und hat der Meistvietende des sofortigen Zuschlages der zu erstehen-

den Schaafe zu gewärtigen. Oftrowo den 14. Marz 1822.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Befanntmachung.

Das dem ehemaligen Quartiermeister und jestigen Bürger Gottlieb Stephan eigenthümlich zugehörige, unter Mr. 198 bier in der Breslauerstraße belegene, auf 413 Mtlr. 21 ggr. 4 pf. gerichtlich gewurdigte Wohnhaus nebst Schuppen, Brennerei, Speicher, Ställen, Hofraum, Garten, und zwei Gewende Robeland, soll zufolge des uns von Einem Königl. Landgericht zu Aretoschin gemachten Auftrages, Schuldenhalber verkaust werden.

Wir haben bemnach einen peremtorisschen Licitations-Termin vor und hieselbst auf den 3. Junic. um 9 Uhr Bormitstags anberaumt, und laden zahlungs- und besitzsähige Kauslustige hierdurch ein, in diesem Termine auf dem Friedensgerichte personne zu erscheinen. Der Meistbies

63 skopów,

14 maciorek,

2 iednorocznych maciorek, 4 rocznych skopów, i

i baran,

w terminie dnia 19. Kwietnia c. zrana o godzinie 9tey, przed tuteyszym sądowem localem, za gotową zaraz zapłatą, naywięcey daiącym publicznie sprzedane. Do kupna ochotę maiących zapozywamy na termin z tym zapewnieniem, iż naywięcey daiący natychmiastowego przybicia wylicytowanych owiec spodziewać się może.

Ostrów d. 14. Marca 1822.

Królewski Pruski Sąd Pokoiu.

Obwiesczenie.

Domostwo do byłego Kwatermistrza i teraźnieyszego miesczanina Bogumiła Stephan należące, pod Nrem 198 tu na Wrocławskiey ulicy położone, na 413 tal. 21 dgr. 4 fen. sądownie oszacowane, oraz z wozownią, gorzelnią, spichrzem, oborami, podworzem, studnią i kopaniną dwa stale obeymującą, ma bydź stosownie do uczynionego nam polecenie od Król. Prześwietwego Sądu Ziemiańskiego z Krotoszyna, dla długów publicznie sprzedane.

Wyznaczywszy przeto peremtoryczny termin licytacyjny tu przed na-

mi na

dzień 3. Czerwca r. b., o godzinie otey przed południem, wzywamy zapłacenia i posiadania zdolnych, i chęć kupna maiących, aby w terminie tym tu w Sądzie Pokoiu przed nami osobiście się stawili, naywięcey zaś daiący skoro prawne

tende hat ben fofortigen Sufchlag, wenn nicht gesetliche Sinderniffe im Bege fteben, zu gewärtigen.

Die Tage fann in hiefiger Regiffra-

tur ju jeder Beit eingeseffen werden:

Die Raufsbedingungen werden im przed licytacyz ogłoszone bedg. Termine vor ber Licitation befannt gemacht werben.

Offromo den 4. Februar 1822. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Martin at Ostrow d. 4. Lutego 1822.

wać się może.

Królewsko - Pruski Sad Pokoin

iakowe nie zaydą przeszkody, natychmiastowego przyderzenia spodzie-

Taxa każdego czasu w Registratu-

Warunki zas kupna w terminie

rze naszey przeyrzaną bydź może.

Bu verpachten.

Die Baffer = Muble, Strafgewo ge= nannt, & Meile von ber Stadt 2Bon= growiec belegen, bestehend aus zwei Gangen, Wohn = und Wirthichaftsgebauden, Medern, Biefen, und Garten, foll auf ben Untrag eines Glaubigers auf brei nacheinander folgende Jahre, und zwarvon Georgi bes jett laufenden Jahres 1822 ab, bis bahin Georgi 1825 öffentlich vervachtet werden.

Biergu ficht ein Termin auf ben 16. April 1822 Morgens um 9 Uhr in ber Berichtsftube bes unterzeichneten Friebenogerichte an, wogu fabige Pachtluflige hierdurch mit bem Bemerken einge= laden werber, bag ber Meiftbietenbe bes Zulaffes zu biefer Pacht verfichert fenn

Wongrowier ben It. Marg 1822. Ronigh Preuß, Friedensgericht.

to the transfer to be seen to the total to de sie sie se subdent respe to se de la se de Do zadzierzawienia.

Mlyn wodny Straszewo zwany iedne cwierć mili od miasta Wagrowca orllegly, składaiący się z dwóch ganków, budynków mieszkalnych, roli, lak i ogrodow, ma na wniosek Wierzyciela iednego na trzy, po sobie idace lata, a mianowicie od ś. Woyciecha r. b. az do s. Woyciecha 1825 roku publicznie w dzierzawe bydź wypusczony.

W celu tym wyznaczeny iest ter-

min na dzień

16. Kwietnia 1822., o godzinie gtey zrana w posiedzeniu podpisanego Sadu Pokoju, na ktory ochate majace i do dzierzawy tey kwalifikacya posiadające osoby ninieyszem zapraszają s.ę., z tym dodat-kiem, iż naywięcey dający rzeczoney dzierzawy pewien bydź może Wagrowiec d. 11. Marca 1822.

Królewsko-Pruski Sad Pokoia. and being tranter and other and

tand anterior is the one instructed and